## Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoche, den 16. Marg 1825.

#### Angefommene Fremde vom 1oten Marg 1825.

Herr Pianty, Geheimer Ober-Finang-Rath, aus Bromberg, I. in Aro. 39 Wilbe; Hr. Kaufmann Cramer aus Stettin, Hr. Kreis-Sefretair Krause aus Schroda, Hr. Gutebesitzer v. Grabowsti aus Grocholin, I. in Aro. 384 Gerbersstraße; Hr. Registrator Siewerth aus Wongrowicc, Hr. Pachter v. Jerzmanowsti aus Murzynowo, I. in Aro. 243 Breslauerstraße.

#### Der Titen Mara.

Herr Kaufmann Opbensoff aus Erefeld, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Amtsrath Schmidt aus Klecko, Frau Gutsbesitzerin v. Oppen aus Polizig, Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki eus Golzbin, Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Dombrowke, I. in Mro. 25, Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Kolowiecko, Hr. Gutsbesitzer v. Wilkoupski aus Grabonek, I. in Mro. 116 Breites ftraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gliszczynski aus Szymanowice, I. in Mro. 99 Wilde.

Den 12ten Marz.

herr Pechter v. Cettoweff aus Birgon in Rußland, hr. Kaufmann Junke aus Stettin, I. in Mro. 384 Gerberftraße; hr. Gutsbesitzer v. Roszeicki aus Pfaraki, I in Mro. 168 Wasserstraße.

#### Den 13ten Mark.

Herr Gutsbesitzer v. Sforzewest aus Margolin, Hr. Gutsbesitzer v. Lakinski aus Iwno, Hr. Entsbesitzer v. Swinarski aus Lubowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Burger Konowski aus Liszniewo, Hr. Gutsbesitzer J. v. Kwilecki aus Walkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Zedler aus Wierzehrein, Hr. Conducteur Holzhauer aus Wronke, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lukomski aus Parusztwo, I. in Nro. 168 Wasserstraße. Befanntmachung.

In der Rahe ber Zamiepster Muble bei Grabow im Oftrzeszower Kreise, bart an der polnischen Grenze, ift am 23ten Januar d. J. zwischen 8 und 9 Uhr Abends eine Heerde von 41 Stück Schweinen in Beschlag genommen worden, deren Führer beim Erblicken der 301-Aufsichtsbeamten entstohen und bister unbefannt geblieben sind.

Sollte sich innerhass vier Wochen von dem Tage an, wo die gegenwärtige Bestanntmachung zum ersten Male in dem biesigen Intelligenzblatte erscheint, nies mand mit einem Eigenthums = Anspruche bei dem Houpt = Jollamte zu Drossew melden, so wird mit der Konsidfation der Schweine und der Berechnung des Erlbses zum Straffond ohne weiteren Anstand verfahren werden.

Pofen ben 23. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Regierung II.

Bekanntmachung.

Die Ackerwirthschaft bes Erbpachts-Borwerks Wilbe bei Posen, wozu II Hufe Eulmisch Maaß Ackerland gehört und bas bei biesem Vorwerk besindliche Brauhaus, nebst dem Recht die hiesige Kämmerey-Dörfer mit Vier zu verlegen, soll vom 1. April d. J. ab, anderweit auf ein Jahr verpachtet werden, jedoch ber Acker und Brennereri getrennt von einander, der Termin steht auf den 22. Obwieszczenie.

W bliskości młyna zamieyskiego pod Grabowem w Powiecie Ostrze-szowskim, przy samey granicy polskiey została w dniu 23. Stycznia r. b. między godziną 8mą i 9tą wieczorem trzoda wieprzy 41 sztuk zawieraiąca, przytrzymaną, których zaganiacze na spoyrzenie oficyalistów celnych zbiegli i dotąd są niewiadomi.

Gdyby się w przeciągu czterech tygodni od dnia tego rachuiąc, w którym ninieysze obwieszcenie pierwszy raz w tuteyszym Intelligenzblacie umieszcone będzie, nie miał nikt zgłosić do Główney Komory Cełney w Droszewie w celu wykazania prawa własnoici do tychże wieprzy, na ów czas zarządzona będzie konfiskacya onychże, i zebrane za nie pieniądze będą bezwłocznie na fundusz karalny obrachowane.

Poznań d. 23. Lutego 1825. Królewsk – Pruska Regencya II.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo folwarku wieczystego Wildy pod Poznaniem do którego I 1/2 huby chełminskiey miary roli należy z złączonem do tego browarem, oraz prawem wyszynku piwa po wsiach kamlarnych na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. nadal wydzierzawione bydź ma, oddzielnie iednak rola i browar.

Termin tym końcem na dzień 22. Marca r. b. zrana o godzinie Mars c. um 9 Uhr vor bem Candgerichterath Hebdmann in unferm Inftruttione-Zimmer an, die Bedingungen tonnen in ber Regifiratur eingesehen werben.

Pofen den 1. Marg 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

combillia Millieton Sur

9tey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann, wyznaczony został w izbie instrukcyjney Sądu naszego.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Rachbem über bas Bermogen bes indifchen Raufmanns Joseph Ruczynefti zu Kurnif am 1. April 1824 auf die Mittagestunde beffelben Tages ber Coneure eröffnet worden, fo werden alle Glaubiger, welche an die Concurs-Maffe Uniprache zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem vor bem Deputirten Landgerichts - Uffeffor Decker am 16ten Juli c. Vormittage um to Uhr in un= ferem Partheien = 3immer anfichenden Connotations : Termine ihre Forderungen angumelden und beren Richtigfeit gur befcheinigen, wibrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Daffe prafinbirt, und ihnen beshalb gegen bie fibri= gen Glanbiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche verhindert werden personlich zu erscheinen und die sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen wänschen, werden die Justig-Commissarien Bon, Mittelstädt und Brachvogel in Borschlag gebracht, an deren einen

#### Obwieszczenie.

Otworzywszy proces konkursowy nad maiatkiem starozakonnego Józefa Kuczynskiego kupca w Korniku pod dniem 1. Kwietnia 1824 na godzinę południową tegoż samego dnia wzywamy wszystkich Wierzycieli, którzy do massy konkursowey pretensye mieć mniemaia, ninieyszem aby w terminie konnotacyjnym dnia 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Decker w naszym zamku Sądowym wyznaczonym się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie wszelkiemi wierzytelnościami, iakie do massy mieć mogą, wyłączeni i względem innych Wierzycie-Ii stawaiących się wieczne zamilczenie co do swych pretensyi nakazanem im zostanie.

Tym którzy nie mogą osobiście stanąć, i przez Pełnomocników praw swych dopilnować zechcą; proponuią się Kommissarze Sprawiedliw ości Boy, Mittelstaedt i Brachvogel, z których iednego obrać, informa-

fie fich zu wenden und ihn mit Informa-

Posen den 21. Februar 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

cyą i pełnomocnictwem go opacrzyć mogą.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Schönfarber Johann Ludwig Biertel zu Mogasen, und das Fraulein Johanna Umalia Wilhelmine Mittelstädt, baben durch den am 5. Jannar d. J. vor dem Königl. Friedenögerichte zu Rogassen errichteten Chevertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Urfundlich unter Giegel und Unter-

schrift.

Pofen ben 21. Februar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Johann Geislerschen Concurs-Masse gehörige, auf St. Abalbert Mro. 17 belegene Locale mit bem dazu gehörigen Billard, Garten und Kegelbahn, soll auf ein Jahr von Ostern d. J. bis dahin 1826 meistbietend in termino den 19ten März c. vor dem Landgerichts-Assertier Kapp um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse vermiethet werben. Wer bieten will, muß eine Caution von 50 Athlr. dem Deputirken erlegen.

Pofen ben 7. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Falbierz Jan Ludwik Viertel z Rogoźna i Panna Amalia Wilhelmina Mlttelstaedt, kontraktem przedślubnem pod dniem 5. Stycznia r. b. w Król. Sądzie Pokoiu w Rogoźnie zawartem wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

w Poznaniu d. 21. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Lokal do massy konkursowey Jana Geislera należący za S. Woyciechem pod Nr. 17 położony z bilardem, ogrodem i kręgielnią na rokieden od Wielkieynocy r. b. aż do tego czasu 1826 naywięcey daiącemu w terminie dnia 19. Marca c. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 10. w naszym Zamku sądowym wydzierzawionym bydź ma.

Kto licytować chce kaucyą 50 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 7. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Auf den Untrag eines Real = Glaubi= gers, foll bas im Obornifer Rreife bele= gene Ritter-Gut Studzienier, gerichtlich auf 32892 Rthlr. 4 fgr. 11 pf. gewur= bigt, meifibietend verfauft werben.

Raufluftige werden worgeladen, in benen bor bem Landgerichterath Elener

auf ben 16. Juni,

- ben 17. September, und

- ben 17. December C.

Bormittags um 10 Uhr anstehenden Ter= minen, bon welchen ber lette peremto= rifch ift, in unserem Instructions = 3im= mer entweder in Perfon ober burch ge= feglich zuläffige Bevollmachtigte ju er= Scheinen , ihre Gebote abzugeben und gu gewärtigen, daß ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Regiftratur eingesehen werben.

Posen ben 3. Mary 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Untrag bes Curatore ber Chrifoftomus bon Lipsfifchen Concurs-Maffe, foll die im Dborniter Rreife bele= gene herrichaft Gorzewo, bestebend aus bem Dorfe und Borwerf Gorzewo, bem Dorfe Werdun, und der Muhle Gga= blod nebst einem bedeutenden Balde, dgr. 8 sadownie ocenione, naywiegerichtlich auf 70491 Rthlr. 8 ggr. ge= wurdigt, meiftbietend verfauft werben.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego wieś szlachecka Studzieniec w Powiecie Obornickim polożona, sądownie na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Ochotę do kupna maiacych wzywamy, aby się na terminach tem końcem przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Czerwca, dzień 17. Września,

dzień 17. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 10. wyżnaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, licyta swe podali, poczem ieżeli żadna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się mooze.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy Kryzostoma Lipskiego, dobra Gorzewo składaiące się z wśi i folwarku Gorze. wo, wsi Werdun, młyna Szabłock i znaczney części boru, w Powiecie Obornickim położone, na tal. 70491 ceydaiacemu sprzedane bydź maia.

Termin tym końcem na dzień

Der Termin fieht auf ben 23. Juni e. Bormittage um 10 Uhr vor bein Lands Gerichts : Rath Culemann in unferem Inftructione 3immer an.

Rauf = und Besitzsähige werden vorgesladen, sich in diesem Termin personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollsmächtigte einzusinden, und hat der Bestebietende, falls nicht gesetzliche hindersnisse eine Ausnahme zulassen, den Zusichlag zu gewärtigen.

Die Bedingungen tonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Pofen den 1. Marg 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht. nie totey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście, lub przez przymie

23. Czerwca r. b. zrana o godzi-

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie
tem osobiście, lub przez prawnie
dozwolonych Pełnomocników zgłosili, poczem gdy prawna iakowa nie
zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Ueber bas Vermögen bes am 23ten Februar 1813 zu Sapowice, Posener Rreises, berstorbenen Mathias von Staslawski, ist auf ben Antrag ber Beneskizial = Erben ber erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden.

Wir laben baher alle biejenigen vor, die an diesem Nachlasse Ansprüche zu haben vermeinen, in dem auf den 20. April k. I. vor dem Landgerichtsrath szeddmann Vormittags um 9 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer angesehten Liquidations-Termine entweder personslich, oder durch gesehlich zulässige Bewollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlussig erklärt, und

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkim zmarłego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim Ur. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcessorów beneficyalnych process likwidacyjny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się dnia 20. Kwietnia 1825, przed Kons Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południu o godzinie 9, w naszéy Izbie instrukcyjney, iako terminie likwidacyjnym osobiście lub przez pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnik, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i z swesoi

mit ihren Forderungen nur an dassenige verwiesen werden sollen, soas nach Besfetebigung der sich meldenden Gläubiger aus der Masse übrig bleibt.

Pofen ben 13. December 1824, Konigl. Preuf. Landgericht. pretensyami tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 13. Grudnia 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Befanntmachung.

Das zu ber Raufmann Bergerichen Concurs = Maffe gehörige Mobiliar, bes Cebend and Dobeln und hausgerathe aller Art, Buchern, Rupferflichen, Ge= mablben, Landfarten, einigen Gilberge= rathe, Uhren ze., vielen Gartengewachfen, Wirthichafts = und Garten = Utenfilien, foll im Wege ber öffentlichen Berfreige= rung hier in Pofen im Raufmann Bergerschen Soufe Dro. 184 Wafferftrage in termino ben 2 3. Margo, und die folgenden Tage Vormittage um 9 Uhr und Nachmittage um 3 Uhr burch ben Laudgerichte-Meferendarius Arzowdzinsti an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Wir bringen bies zur Kenntniß bes Publicums und laben sammtliche zu bem obigen Termin hiermit ein.

Posen den 21. Februar 1825. Kbnigl. Preuß. Landgericht,

#### Obwieszczenie.

Ruchomość do massy konkursowey kupca Berger należąca, składaiąca się, z meblów, sprzetów domowych różnego gatunku, książek, malatur, mapp, śreber, zegarów, roślin, gospodarczych i ogrodowych narzędziów, w drodze publicznes licytacyi tu w Poznaniu, wdomu Bergerów Nro. 184, na ulicy Wodnév, w terminie dnia 23. Marca r. b. zrana o godzinie otév, i nastepne po południu o godzinie 3ciey, przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskiego, naywięcéy daiacemu za gotowa zapłata sprzedane być maią.

Uwiadomiaąc o tém Publiczność, na powyższy termin wzywamy.

Poznań d. 21, Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers, foll das hierselbst auf St. Martin-Borsstadt unter Mro. 92 befindliche Grundstück, bestehend aus 138 Muthen Land nebst dem darauf stehenden Wohnshaus und einem Stall von Fachwerk und Obstgarten, gerichtlich auf 817 Athlr. 4 fgr. 8 pf. taxirt, im Termine den 16 ten April k. 3. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Referendarius von Kryger in unserm Sizungs = Saale bssentlich weistbietend verkauft werden.

Es werden baher alle besitschige Kauflustige zu diesem Termin vorgeladen, um personlich oder durch Bevollmach=tigte, ihre Gebote abzugeben, und der Best- und Meistbietende hat den Inschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche Hin=dernisse eintreten.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur einsgesehen werben.

Posen beir 22. December 1824. Lonigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela, grunt Piotra Kuniego w mieście tuteyszym za Stym Marcinem pod liczbą 92 położony, 138 pręt. w sobie zawierający wraz z domem i staynią w ryglówkę stawioną, i sadem, sądownie na 817 Tal, 4 śgr. 8 den. otawowany, w terminie dnia 16. Kwietnia r. pr. o godzinie gtéy, przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie posiedzenia naszego, publicznie więcey dającemu za gotowa zapłatę przedanym będzie.

Na termin ten ochotę kupna i zdolność posiadania mających wzywawy, aby albo osobiście albo przez pełnomocników licyta swe podali, a naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22. Grudnia 1824. Królewski. Pruski Sąd Żiemiański... Befanutmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, daß der judische Handelsmann Herschel Joseph Ruben Schweißer hierselbst und seine verlobte Braut Siphra Opet in dem unterm 10. December v. J. unter sich errichteten Ehevertrage, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen haben.

Frauftabt ben 3. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż starozakonny Herschel Jozef Ruben Schweitzer, handlerz tuteyszy, i tegoż przyszta małżonka Siphra Opet w kontrakcie przedślubnym w dniu 10. Grudnia r. z. zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 3. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmadung.

Der Handelsmann Markus Freundt aus Schmiegel und die Sophia geschies bene Markus Nathansohn geborne Levin Sclower aus Breslau haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Ches fontraft die Gütergemeinschaft ausges schlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiemit zur Kenntniß des Publikums ges bracht wird.

Franftadt ben 10. Februar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Starozakonny Markus Freundt handlerz w Szmiglu i Zofia rozwiedziona Markus Nathansohu rodowita Lewin Sclower z Wrocławia, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym wspołność majaku wyżączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. I. Część II. powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Lutego 1825, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

The State of the state of the

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Kostenschen Kreise belegene, dem Grafen Victor v. Szoldröfi zugehärige Gut Kluczewo nebst den Dörfern Saczskowo und Vorek, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 68,341 Rthlr. 27 sgr. 6 pf. gewärdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meistbierenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den J. Mai c.,
den 6. August c.,
und der peremtorische Termin auf
ten 5. November c.,
vor dem herrn Landgerichtsrath Wolff,

Morgens um o Ubr allhier angefest.

Besitzahigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundslück bem Meistbietenden jugesichlagen werden soll, in sofern nicht gestehliche hinderniffe eine Ausnahme zustaffen.

Bu ben oben anstehenden Licitations= Terminen werden außerdem bie ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetra= genen Gläubiger, nemlich:

- a) Die v. Czarneda,
- b) ber v. Raczonski, und
- c) bie Magnusfischen Erben, und zwar unter der Berwarnung vorge= taden, daß im Falle des Ausbleibens bem Meistbietenden nicht nur der Zufchlag ertheilt, sondern auch nach ge=

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim położone, J Wmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowéy na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą koniecznéy subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dawiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Wna Czarnecka,
- b) Wny Raczynski i
- c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcéy daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale

richtlicher Erlegung bes Kaufschittlings, die Loschung ber schunntlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausfallenden Forberungen und zwar ber letztern, ohne baß es zu diesem Zwecke ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem lettern Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, verzgefallene Mångel anzuzeigen.

Fraustabt ben 6. Januar 1825.

& Marian Land Continues of the

Kanigl. Preußisches Landgericht.

też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyj, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

In bem Soppothekenbuche bes im Großbergogthum Dofen und beffen Roft= ner Rreife belegenen abelichen Guts Ro= forzon, mogu der erfte Antheil des Dorfs Godzifzemo gehort, fieht Rubr. II. Nro. I. bas Recht jum Pfandbefige biefes Gute fur ben verftorbenen Ignat von Mierzewski ex cessione des Joseph v. Wielowiensti und Rubr. III. Nro. I. ein Capital bon 17916 Rilr. 16 ggr. ober 107500 Fl. poln. eingetragen, melches Lettere ber Ignag von Mierzemefi ex cessione des Joseph von Wielowien= Bti im Pofenichen Grod = Gerichte vom 25. Juni 1788 als eine Realforderung, wofur er fich in dem sub Nro. 1. Rubr. II. befonders bermertten Pfandbefile befunben, am 28. Juni 1796 angemelbet

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney w Wiel? kiém. Xiestwie Poznańskiem w Powiecie Kościańskim położonych dobr szlacheckich Kokorzyna, do których pierwsza część wsi Godziszewa należy, pod Rubryka II. Nr. I. prawo do zastawney posessyi tychże dobr dla zmarlego Ur. Ignacego Mierze. wskiego ex cessione Ur. Jozefa Wielowieyskiego pod Rubr. III. Nr. 1. kapital 17,916 talar. 16 dgr. czyli 107,500 złotych zapisany, który ostatni Ignacy Mierzewski na mocy cessyi przez Jozefa Wielowieyskiego w Grodzie Poznańskim d. 25. Czerwca 1788 wystawioney jako pretensyą realną, względem którey w nosessyi zastawney pod Nr. 1. Rubr. II.

bat, und welches bei ermangelnbem Un= erfenntniffe ber Richtigfeit ber Forberung in quanto von Sciten ber Bormund= Schaft bes bamaligen minorennen Gigens thumers Raver von Zaremba ex decreto bom 30. April 1801 in vim protestationis pro conservando jure vermertt worden ift. Die jegige Gigenthumerin bee Gutes Rofbrign, die verwittwete Frau Generalin Johanna von Swigelda geborne Grafin bon Lochocka, bat nun bei leberreichung ber gerichtlichen Quit= ung bes Miterben I homas b. Mierzew= sti vom 27. Juni 1800 auf. Loschung Diefes Rechts jum Pfandbefig und bes Rapitale felbft angetragen.

Wir fordern daher alle blejenigen, welche an vorbefagte Intabulata einen Anspruch zu haben glauben, und na-

mentlich :

1) die Erben bes zu Kokorzon verftorbenen Ignaß v. Mierzewski,

z) den Ignat von Bnindfi oder beffen Erben,

3) ben Anton von Roznowelli ober beffen Erben

hierburch auf, ihre etwanigen Unsprüche und zwar die ad 1 genannten Erben, wegen des ganzen Capitals und des Richts zum Pfandbesitz, die ad 2 und 3 aufgeführten Personen aber wegen der für sie auf das Kapital der 17916 Atlr. 16 ggr. mit resp. 2489 Athlr. 11 ggr. 84 pf. und 1666 Athlr. 16 ggr. vers merkten Protestationen, in dem auf den 18. Mai 1825 vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gade in unserm Ge-

oddzielnie wzmiankowaney się znaydował, pod dniem 28. Czerwca 1796 zameldował i który w braku przyzninia rzetelności pretensyi in quanto z strony opieki na ówczas małoletniego dziedzica Ur. Xawerego Zaremby ex decreto 30. Kwietnia 1801 roku in vim protestationis pro conservando jure konotowany został.

Teraźnieysza dziedziczka dóbr Kokorzyna Joanna z Hrabiów Lochockich po ś. p. Janie Święcickim niegdyś Generale polskim wdowa przy
złożeniu sądowego kwitu współsukcessora Tomasza Mierzewskiego z dnia
27. Czerwca r. 1800 o wymazanie
tak wspomnionego prawa do zastawney possessyi, iako i kapitału wniosła. Wzywamy przeto wszystkich
ktorzy do powyżey powiedzianych
intabulatów pretensye mieć mniemaią a mianowicie:

- 1) Sukcessorów po zmarłym w Kokorzynie Ignacym Mierzewskim,
- 2) Ignacego Bnińskiego lub tegoż Sukcessorów,
- 3) Antoniego Roznowskiego lub tegoż Sukcessorów,

ażeby prawa swoie, a to ad t wymienieni Sukcessorowie względem całkiego kapitału i prawa do zastawney posessyi, ad 2 i 3 wymienione osoby zaś względem subingrossowanych dla nich summ resp. 2489 tal. 11 dgr. 8% fen. i 1666 tal. 16 dgr. na kapitale w mowie będącym w terminie na dzień 18, Maia 1825.

eichtblokale anstehenden Termin in beweis fender Form geltend zu machen, weil foust dieselben damit pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen ausers legt werden wird.

Frauffadt den 20. Dezember 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

przed Delegowanym Ur. Gaede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym w formie autentyczney usprawiedliwili, albowiem w razie preciwnym z takowemi prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaftations = Patent.

Die im Großberzogthum Posen im Rosiner Kreise belegenen Guter Siekowd und Ziemin, welche nach einer neuerzdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe am 54339 Athlr. 10 fgr. abgeschätzt worden, sollen im Wege ber nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Hierzu find die Vietungs Termine auf ben 26. Januar 1825., ben 26. April 1825., und den 26. Juli 1825.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gregor angesetzt worden. Kaussussige werden daher hiermit vorgeladen, sich in diesen Terminen auf hiesigem Landgericht entsweder personlich oder burch legitimirte Bevollmächtigte einzufinden, ihre Gesbote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist und

Patent Subhastacyiny.

W wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Powiecie Kościańskim polożone dobra, Siekowo i Ziemin, które według nowo sporządzoney taxy sądowej na 54,339 Tal. 10 sgr. oceniono, drogą koniecznej subhastacyi sprzedane być maią. W tym celu termina licytacyjne

na dzień 26. Stycznia 1825, na dzień 26. Kwietnia 1825. na dzień 26. Lipca 1825.,

który ostatni iest zawity, przed Delegowanym W. Gregor, Sędzią Ziemiańskim wyznaczone zostały; ochotę do kupna maiący wzywaią się przeto, ażeby się w terminach powyższych w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez umocowanych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodzieBeftbietenben, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten, erfolgen wird.

Die Raufbebingungen und bie Tare konnen zu jeder Zeit in unserer Registras tur eingesehen werden.

Frauftabt den 9. Ceptember 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wali się, iż przysądzenie na rzecz naywięce, i naylepie podaiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. Kondycye kupna, iako i taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 9. Września 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Bekanntmachung.

Das unter Nro. 78 in der Stadt Roflatzewo Bomster Kreises belegene, dem Seisensieder Peschet gehörige, und auf 794 Athlr. taxirte Grundssütt, soll auf den Untrag eines Gläubigers, weil das frühere Meistgebot von 570 Athlr. nicht vollständig belegt worden, resubhassirt werden.

Dazu haben wir einen Termin auf den 4. Mai c. hier anberaumt, zu bem wir Rauflustige einladen.

Meferit ben 6. Januar i 825.

Consider the Court of the Court

The state of the resemble of the state of the state of the state of

Obwieszczenie.

Gospotlarstwo mydlarza Peszell pod liczbą 78 w mieście Rostarzewie Powiecie Babimostskim położone, sądo nie na Talarów 794 ocenione, znowu drogą subliastacyi na wniesek Wierzyciela przedane być ma, ponieważ pierwsze pluslicytum Tal. 570 wynoszące zupełnie zapłaconem niezostało. Termin do licytacyi przypada na dzień 4. Maja r. b. w izbie naszey stron i ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk. Befanntmachung.

Das im Dorfe Nakwig Bomsker Kreisfes Nro. 16 belegene, den George Egelsschen Erben gehörige, auf 790 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Ganzhüsner: Naheung, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber an den Meistbictenden öffentlich verkauft werden, dazu steht ein permtorischer Termin auf den 20. Mai c. hier an, zu welchem wir Kauftusige, Zahlungs und Besitzsähige hiermit einladen.

Meserit ben 6. Januar 1825.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß zwischen dem Friedens-Richter Johann v. Zelislawski in Jaroein und bessen Shegattin Veridiana geb. von Rowalska ein Schefontrakt errichtet worden, nach welchem die Gütergemeinschaft und die Gemeinschaft des Erwerbes zwischen beiden Cheleuten angeschlofsen ist.

Rrotoichin ben 20. Januar 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Kmiece w wsi Rakoniewicach, Powiecie Babimostskim pod liczbą 16. leżące, Sukcessorów Woyciecha Egel własne, i sądownie na Talarów 790 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek Sukcessorów, końcem zawarcia działów, przedanem być ma.

Termin licytacyiny zawity wyznaczony iest na dzień 20. Maja r. b., w izbie naszéy strón, na który ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1825. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do publicznéy podaie się wiadomości, iż W. Jan Zelisławski, Sędzia Pokoiu w Jarocinie, a małżonka tegoż W. Wirydyanna z Kowalskich Zelisławska, kontraktem przedślubnym wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 20- Stycznia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Baranow Offrzefzower Kreises unter Mro. 19 belegene,
dem Stanislans Janicki gehörige Grundfluck, welches gerichtlich auf 4587 Mtlr.
14 fgr. gewürdigt worden ift, soll nebst
dem dazu gehörigen Garten, Neckern
und Wiesen Schulden halber auf den
Antrag der Gläubiger im Wege der Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Hierzu haben
wir 3 Termine auf

> ben 1. Februar 1825., ben 12. April 1825., und ben 21. Juni 1825.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Rusche fruh um 10 Uhr in unsferm Gerichts-Locale angesetzt. Kaufzlustige, Besitz = und Zahlungsfähige laden wir ein, sich an dem gedachten Tage hier einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 30. Septbr. 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Baranowie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 19. położona, do Stanisława Janickiego należąca, na 4587 Tal. 14 śgr. sądownie oceniona wraz z należącemi do teyże rolami, łąkami i ogrodem z powodu długów na wniosek wierzycieli w dródze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem 3 termina na dzień 1. Lutego 1825., dzień 12. Kwietnia 1825., i dzień 21. Gzerwca 1825.,

z których iest ostatni zawity, przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke zrana o godzinie 10. w mieyscu naszym sądowém wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w rzeczonym dniu i mieyscu stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzana bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation6-Patent.

all words to a the bear, see W

. . . ved vastet defeat tre-

Das in dem Großherzogthum Pofen in ber Stadt Rogmin unter Dro. 58 bes legene, jum Frang und Magdalena Do= browoletifchen Machlaß geborige Grund= find, befiehend aus einem Bohnhaufe, Scheune, Stallung, Sofraum, Garren, Biefe und Ader, welches gerichtlich auf 645 Riblr. gewurdigt worben ift, foll Schulden halber im Bege ber Gubhafta= tion bffentlich an ben Meiftbietenben ber= touff werben.

Siergu haben wir einen Termin auf ben 4. Mai c. per bem Deputirfen To Uhr in unferm Gerichte-Lotale allbier angefeht. Raufluftige, welche befib= und gablungsfähig find, laben wir ein, fich an bem gebachten Tage einzufinden und ibre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Krotofdin ben 17. Januar 1825. Abnigl Preng. Landgericht. Patent Subhastacviny.

Appetite the straint and some appetit the straint

remaining the country appropriate

Nieruchomość w Wielkim Xiestwie Poznańskim w mieście Kozminie pod Nro. 58. položone, do pozostałości niegdy Franciszka i Magdaleny małżonków Dobrowolskich należąca, a składaiąca się z domostwa, stodoty, obory, podwórza, ogrodu, łaki i roli, otaxowana zaś sądownie na 645 tal. z pokodu długów w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daigcemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień . 4. Maja r. b. przed Deputowa-Landgerichterath herrn hennig fruß um anym Sedzia W: Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wztwamy cheć kupna i zdolność zapłace. nia i posiadania maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili i licyta swe podali.

Taxa w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1825. Krol. Pruski Sad Ziemiznski. Subhaftations = Patent.

Das in Miles Saufand bei Chodziefen unter ber Mro. 6 belegene, bem Johann Midael Ratte angehori e Saulander= gut, besiehent aus einem Wohnhause, einer Scheune, einem Pferdeftall, einem Biebffall, einem fleinen Ctall, einem Schweinfoben, gwei Dbftgarten und 61 Morgen 80 Muthen Dagbeburgifch Ader, Garten und Wiefenland, welches vad ber gerichtlichen Taxe auf 778 Rible. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden balber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und ber peremtorische Bietunge = Termin ift auf ben taten April 1825 vor bem Landgerichte= Referendarius Grunert Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß das Grundstud dem Mersibietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde ein anderes nothwen-

big machen.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfes eer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 20. December 1824.

Patent Subhastacyiny.

Włość olęderska w olędrach Milczewskich pod Chodzieżem pod Nro. 6 położona, Janowi Michalowi Radt ke dziedziczna, składaiąca się z domu mieszk lnego, stodoly, stayni, obo. ry, chlewow, 2 sadów i 61 morgów 80 pretów rol ogrodów i łak, która podług taxy sądownie sporządzoney na 778 tal. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 12. Kwietnia 1825 zrana o godzinie 9. przed Ur. Grünert Referendaryuszem S. Z. W mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody temu niebędą

na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może

w Pile d. 20. Grudnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cabbaftatione = Patent.

Die freie Allobial-Aitter-Gater-herrs schaft Falmieromo im Wprfiger Reife Bromberger Regierungs - Departements, bestehend and:

- 1) bem Borwert Falmierowo, welches am . . . 98880 Atlr. i far. 6 pf.
- 2) bem Borwerk Riafzfowo . 5939 Atlr. 12 fgr. 6 pf.
- 3) bem Borwerk Dobrzoniemo 23651 Milr. 24 fgr. 4 pf.
- 4) der Waldun=

gen . . . 3828 Rifr. 6 fgr. 8 pf.

susammen 13229 Mtlr. 15 fgr. = pf. nach landschaftlichen Prinzipien obgeschäft worden, soll auf den Untrag der hießigen Königl. Landschafts = Direktion im Wege der Subhasiation verkauft werden.

Die Bietunge-Termine find auf ben 3. Marg 1825.,

ben 7. Junius 1825.,

und ber peremtorische auf

ben 9. Geptember 1825., in unferm Infiruftiond-Zimmer vor dem Landgerichtsrath Kruger Morgens um 8 Uhr angesetzt, zu welchem Kauslustige mit dem Beijägen ein eladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht geschliche Umsstände eine Ausnahme zulässig machen.

Bertaufe Bedingungen find:

D bag bie Salfte ber gebotenen Rauf-Summe, wenn folche geringer over Patent subhastacying.

Maiętność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim polożona, składająca się:

I. z folwarków

1) Falmierowa, na

98,830 Tal. 1 sgr. 6 fen.

2) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 igr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II. z borów na

3,828 Tal. 6 sgr. 8 fen.

ogólem na 132,200 Tal. 15 égr. - —
podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowéy, torem subhastacyi
sprzedaną być ma, którym końcem
termina licytacyi

na dzień 3. Marza 1325, na prień 7. Czerwca 1825,

termin zaś percetoryczny

na dzień g. Września 1825, w sali Instrukcyinéy sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem 92-du Ziemiańskiego zrana o godzinie 8méy wyznaczywszy, ochotników do kupna ninieyszem zapozywamy zapewniając ich, iż naywięcóy dającemu, maiętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne iakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następujące:

1) połowa summy kupna, jeżeli-

eben fo boch als Die Tare ift, nur barauf fieben bleiben fann,

2) baß ber Ueberreft in Bestpreuftisichen Pfanbbriefen, jevoch nur Warsichauer Unifeil, juritetgezahlt werden umf, und endlich,

5) baß die laufenden Pfand = Briefe-Zinfen, wennt so viel geboten wird, daß solche gedeckt werden, baar bes zahlt werden nüffen, die alten Zinsen von 29605 Athlie. 2 fgr. 6 pf. aber zur Erleichterung des Käufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf bas gur Berifchaft gehörige But Dobrzyniewo werden im Termine befonbere Gebote angenommen werden.

Die Tare ber Gater fann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen twerben.

Schneibemuhl ben 25. October 1824.

Raniglid Preug. Lanbgericht.

by tey summy szacunkowé y prze. wyższyć nie miała, zostanie na gruncie;

- 2) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zaplacona być musi;
- 3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące zaspokoić należy w gotowiźnie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi, Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zapłacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno licytowanym zostanie.

Taxę maiętności Falmirowskiej każdego czasu w Registraturze nasej przeyrzeć można.

Piła d. 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent. Die unter unferer Gerichtsbarteit im Schubinschen Rreife belegenen, bem Staroft Joseph Anaftafias von Lochodi,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostające, w Powiecie Szubinskim polożo-

lett beffen Erben jugeborigen Allodials Ritterguter Gadlogost und Balefie (nebft Bubehor), welche nach ber gerichtlichen Tare auf 31684 Rtblr. 25 Ggr. gewürs bigt worden fend, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meiftbietenben verlauft werben, und die Birtungstermine find auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. Ceptember 1825, und ber peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825 bor bem herrn Landgerichte-Rath Rroll Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern merden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin biefe Guter bem Meiftbietenden jugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigene fteht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Ta= re por efallenen Mangel anzuzeigen.

Bugleich werden die bem Aufenthalt nach unbefannten Real-Blaubiger

- a) Loreng von Dziafineft,
- b) Johann Gajetan v. Poleti,
- c) Unna verebel. Lesta und
- d) ber Vachter von Chroscidi

vorgelaben, in bicfen Terminen in Perfon, ober burch einen Spezial-Bevollmachtig= ten, wogu bie hiefigen Juftig-Commiffarien Schulg, Bogel und Brix vorgeschlagen werden, ju erscheinen, wibrigenfalls

ne, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z przyłegłościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 srbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ. rym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Wrześria -

termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825. zrana o godzinie gtey przed Wnym Sedzia Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra nay. więcey daiącemu przybite zostana, na poźnieysze zaś podania wigląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Działyński,
  - b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
  - c) Ur. Anna zameżna Leska,
- d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby sie w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do ktorych tuteysi Kommissarze Sprawie-

bem Meistbietenben nicht nur ber Zufchlag ertheilt, sondern anch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Roschung der sammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Linstruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 13. Januar 1825.

randaben be Guthara that and

grang o godgied oter pr 4d Wayna

Sedal Ziemischen Krall w miersch

property of the same and are all the

o at a mark to the water to such the co

it mention and to see date hay.

attichen bei A for those of one

dliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich hez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgosez d. 30. Stycznia 1814. Krol. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Harffe altains etgative small market mad stace

Stranges von C. Est augst, comments.

erast abit in tract products, postationally

and plants to see any seems

they he tree with the the fight faller

other matter that apparationally the

# Sabhaffations-Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnesener Kreise belogenen, bem Abalbert v. Lutomski zugehörigen Güter Lubowo und Lubowio nebst Zudehör, welche nach ber gerichtlich aufgenommenan Lare auf 49099 Ribir. 14 fgr. 11½ pf. abzeschäft worden sind, sollen auf den Unfrag ber Realgläubiger Echniven halper öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, wozu die Vietungs Tersulie auf

ben 14. Januar 1825.

Patent Subhastacying,

Dobra Łubowo i Łubowko z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą będące, w Pewiecie Gnieznienskim leżące, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, którę według taxy sądonwie z działoney na 49099 tal. 14
śgr. 11½ den. są oszacowane, maią
bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów, naywyżey podaiącemu publicznie sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczone są:

na dzień 13. Października r. b., na dzień 14. Stycznia 1825., termin zaś ostateczny und ber peremtorifche Termin auf

ben 15. April 1825., ver bem Deputirfen herrn Landgerichts= Rath Jeckel Bormittags um 9 Uhr hier= felbst angesetzt worden sind.

Besitzschi en Käufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt, daß innerhalb 4 Bochen vor dem letzen Termine einem jeden frei sieht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und die Taxe selbst jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden konne.

Buche von Lubowo und Lubowto eingetragenen, ihrem Wohnorte nach unbetannten Realglaubiger, und zwar:

1) die Eva verwittmete v. Lutomsta, geborne Szelisfa;

2) die Geschwister Theodora und Jos hanna v Lutomota;

3) die Honorata verehelichte v. Gles-

4) Die Bictoria verehel. v. Guttry;

5) bie Marianna v. Szelista;

6) Die Marianna geborne v. Rabos minefi verehelichte Arnold;

7) der Braf von Cofolnidi;

8) ber Michael von Guttry;

9) die Alexander v. Lutomöfische Ersben durch den Jacob v. Lutomöfi; aufgefordert, in diesen Terminen entwesder personlich, oder durch gesetzlich legistimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die herren Landgerichts = Rath Schutz, Justizcommissaring Miklowitz und Lydtke in Borschlag gebracht werden, zu ers

na dzień 15. Kwietnia 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu.

Które to termina z tem uwiadomieniem nabywcom posiadać te dobra mogącym, podaią się do wiadomości, iż wolno iest każdemu donieść nam w 4. tygodniach przed ostatecznym terminem, o iakimkolwiek w taxie zayść mogącym braku. Tudzież taxę każdego czasu w
Registraturze naszey przeyrzeć można. Zarazem wzywa się realnych
w xiędze hypotecznéy zapisanych a
nam z mieysca zamieszkania swego
niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Ewę z Szeliskich owdowiałą Lutomską;

2) Teodorę i Joanne siostry Lutomskie;

3) Honoraie zamężne Glębocką;

4) Wiktoryą zamężną Guttrową;

5) Maryanne Szeliska; 100 10000

6) Maryannę z Radominskich Arnoldową;

7) Hrabiego Sokolnickiego:

8) Michala Guttrego;

 Sukcessorów niegdy Alexandra Lutomskiego przez Jakoba Lutomskiego;

ažeby się na tychże terminach albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego na którego im się przedstawiaią Ur. Schul. Sędzia Ziemiański i UUr. Ni-klowitz i Lydtke Kommissarze spra-

scheinen, und ihre Rechte dabei wahrzunehmen, im Fall des Ausbleibens aber
zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden
nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern
auch nach gerichtlicher Erlegung des
Raufschillings, die Lbschung der sammtlich eingetragenen, wie auch der leer
ausgehenden Forderungen, und zwar
der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck
der Production der Instrumente bedarf,
verfügt werden soll.

Gnefen den 13. Mai 1824.

March or with work or details.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

And the property and the property with the same

STRUCTURE, THE TRADEW PLANTS OF DESCRIPTION OF THE

wiedliwości, stawili i praw swych dopilnowali.

Wrazie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że pluslicytantowi nie tylko adjudykacya udzieloną zostanie ale nawet po sądowem złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zapisanych długów, iako też tych, któreby spadły, bez produkcyi potrzebnych na ten koniec instrumentów rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 13. Maia 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Course with the state of the st

MALLO WASSINGS OF THE SECTION

Befanntmachung.

Der hiefelbst wohnende Raphael Schlefinger und die Tochter des Kaufmanns Samuel Seelig, Marianna, haben in ihrer zu schliessenden Ehe mittelst des am aten Dezember v. J. vor dem hiesigen Friedensgerichte errichteten Chevertrages die Guter = Gemeinschaft ausgeschlossen, wovon das Publicum in Kenntnis gefest wird.

Inowraclaw den 7. Februar 1825. Abnigl: Preuß. Friedensgericht.

knowing in mie preservania geffre. School Service Zionianii ji 190 gefre

known I lydele Le nicissaise sprac

Obwieszczenie.

r) to Golden merchanisment ambi-file

Tu zamieszkali Rafal Schlesinget i córka kupca Samuela Seelig, w zawrzyć się maiącym malżeństwie, stósownie do przedślubnéy ugody w tuteyszym Królewskim Sądzie Pokoiu, pod dniem 2. Grudnia r. z zawartey, wspólność maiątku w malżeństwie swoim wyłączyli. Go się ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

Inowroclaw d 7. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Also dur giantill kulufilmiranilief

the Constitution of the contract of the contract of

Subhaftations = Patent.

Da in dem am 30. Muguft b. J. gum offentlichen Berfauf bes unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnefener Rreife im Dorfe Monfownica Umts Storgencin belegenen; bem Erbpachte-Rruger Gramens jugchörigen Rrug = Grundfiude nebft Bu= bebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 460 Mthlr. 21 fgr. 4 pf. gc= murbigt worden ift, angeftandenen Termin niemand erichienen ift, fo haben wir auf ben anderweitigen Antrag ber Ronigl. Regierung ju Bromberg jum Berfauf bes gebachten Grundflucks einen neuen Termin auf ben 14. Mai b. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jentich hierfelbst uberaumt.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin hiermit mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 5. Januar 1825. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie na dzień 30. Sierpnia r. b. do publiczney sprzedaży wieczysto - dzierzawnego gościńca we wsi Monkownicy w powiecie Gnieznińskim sytuowanego, gościnnema Gramens przynależnego z przyjegłościami, który podług sądowey taxy na 460 Tal. 21 sgr. 4 den. ocenionym został, nikt się niestawił, przeto wyznaczyliśmy na dalszy wniosek Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy końcem sprzedania rzeczonego gościńca nowy termin na dzień 14 Maja r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią W. Jentsch, w sali posiedzeń naszych. Zdolność kupienia maiacym ninieyszy termin się z tym oświadczeniem do wiadomości podaie, iż taxa rzeczonego gościńca w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Gniezno d. 5. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der, in ber Ennagoge ber Stabt Schwerin a. b. DR. Birnbaumer Rreifes unter ber Mro. 70 befindliche bem bafigen Sandelemann Abraham Lofer Wolfram gehörige und gerichtlich auf 60 Athlr. gewürdigte Schulffand, foll Schulben hatber in bem peremtorifchen Bietungs= Termine ben 11. Mai c. Bormittags um 9 Uhr hier offentlich verfauft werben.

Meferty ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obweszczenie.

Ławka Handlerza żydowskiego Abrahama Loeser Wolframa w buźnicy w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą 'w Powiecie Międzychodzkim pod liczba 70. stojąca i sadownie na tal. 60 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedaną bydź ma.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony iest tu na dzień 11. Maia

r. b. o godzinie gtey zrana.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

of the transfer to the property

the state of the second second

Rach bem hier affigirten Subhafta= tiond = Patente, foll bas in Unruhffabt Bomfter Rreifes unter Dro. 129 belegene auf 1297 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich ab= geschätte Tuchmacher Allertiche Wohn= haus nebst Bubehor, offentlich an ben Meifibietenben Schulben halber verfauft werden, wogu ein peremtorifcher Termin in Unrubftabt am 16. Dai c. anfteht.

Meferit ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wedle umiezzczonego tu patentu subhastacyinego będzie domostwo sukiennika Allerta pod liczbą 129 w mieście Kargowie Powiecie Babimostkim leżące, sądownie na tal. 1297 śrbr. 15 z przylegiościami ocenione, w terminie peremtorycznym na dzień 16. Maia r. b. w Kargowie wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Królewko - Pruski Sad Ziemiański. among the start was provided the start of th

Befanntmachung

Der Kausmann Michael Salamon Peiser und bessen Schwersenzer geborne wittwet gewesene Schwersenzer geborne Perl zu Lissa, haben nach dem vor dem Notarius Giersch zu Posen unterm Iten December pr. geschlossenen, und am 1. und resp. 17. dieses Monats verlautbarten Schevertrage, die Gutergemeinschaft, sowohl in Ansehung ihres jetzigen Bermbgens als auch in Betreff des Erwerdes ausgeschlossen, welches nach §. 422. Zit. I. Theil II. des Allgemeinen Landenechts zur Kenntnis des Publicums gesbracht wird.

Fraustadt ben 28. Februar 1825.

Obwieszczenie.

Starozakonny Michał Salomon Peiser kupiec i małżonka tegoż Hanchen owdowiała Schwersenzer rodowita Perl, w Lesznie, według kontraktu przedślubnego przed Notaryuszem Giersch w Poznaniu pod dniem 3. Grudnia r. z. zawartego a w dniu 1. i resp. 17. b. m. roborowanego, wspołność maiątku, tak względnie teraźnieyszego maiątku iako i przyszłego dorobku, wylączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. 1. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 28. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreise im abelichen Dorfe Prondy belegene, den Müller Johann und Eva Mosina Jacobischen Ehelenten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tape auf 1385 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers Schulzben halber öffentlich an den Meistbieten-

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny we wsi szlacheckiey Prądach w Powiecie Bydgoskim położony, do młynarza Jana Jakobi i iego żony Ewy Rozyny należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1385 oceniono, ma bydź na żądanie pewnego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey

ben verlauft merben, und bie Bietungo-

ben 22. April c., ben 20. Mai c., und der peremtorische Termin auf

ben 24. Junius c., vor bem herrn Landgerichte Math Kroll Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundfäck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in sefern nicht gesehliche Grunz de dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Tage vorge=

fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gut jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Februar 1825. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

·智力的公司不是公司公司了解的方案等

i houst west as severa ob , veelo

treat of transled balance and there

Myn woony we wai salzebeckies adach w Fewi cie divisorina podaiacemin enrzedenjin, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Kwietnia r. b. dzień 20. Maia r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 24. Gzerwca r. b.,

zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Knoll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniem, iż w ostatniem nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bromberger April, ton overlayer Docker Brendy beleganes, ben Milian Spoten

and the translation of the same

Sugardiani antique de contrata de la contrata de la contrata de contrata de contrata de contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata d

Avertiffement.

Auf ben Antrag eines Glaubigers ber Leonard von Morkowskischen Erben, soll bas denselbigen gehörige, im Gnesener

Obwieszczenie. Wieś Sroczyn w Powiecie Gnieznińskim leżąca, sukcessorów Leonarda Morkowskiego własna, ma Kreise belegene Gut Sroezyn' auf brei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni c. bis dahin 1828 an den Meistbietenden diffentlich verpachtet wersten. Wir haben hierzu einen Termin auf den 13. Mai c. vor dem Deputirzten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr angesetzt, und laden Pachtlustige ein, sich an diesem Tage personlich oder durch gesesslich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnejen den 14. Februar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

bydź na wniosek wierzyciela, na 3 po sobie następuiące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828 drogą licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 13. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących zadzierzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszcenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 14. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

are supported to the support of the same o

Es sollen die zu der Herrschaft Indowo gehörigen, im Gnescner Kreise beiegenen Güter Indowo und Jelitowo, und zwar jedes Gut besonders, auf den Antrag der Realgläubiger auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1825 dis dahin 1828 an den Meistbietenden desentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Zermin auf ben 14. Mai c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgesrichtstath Jentsch anberaumt, und laben Pachtlustige ein, sich an diesem Tage in

Obwieszczenie.

Wieś Żydowo i Jelitowo do maiętności Żydowa należące w Powiecie Gnieznińskim sytuowane, maią bydź każda z osobna, na dowaganie się realnych Wierzycieli, na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. do tego czasu 1828, drogą licytacyi naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczylismy termin na dzień 14. Maia zrana o godzinie totey przed Wm. Sędzią Jentsch w sali posiedzeń Sądu tuteyunferem Partheien : Zimmer perfonlich ober burch geschlich legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden.

Die Pachtbedingungen tonnen jederzeit in unferer Registratur eingeschen werben.

Gnefen ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

szego, wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby się na terminie tym albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgłosili.

Warunki wypuszczenia ich w Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 10. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das zu Filehne unter Mro. 136 belegene, ben Mendel Levin und Joseph Levinschen Scheleuten zugehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 949 Athlr. 16 fgr. 3 pf. gewürdigt ift, soll Schulden halber biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der peremtorische Bietungszermin ist auf den 13. April 1825. vor dem Landgerichtsrath Wegener Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesechliche Grunde dies nothwendig machen. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Wieleniu pod Nrem 136. położony,
Mendlowi Lewinowi i Józef Lewinom małżonkom dziedziczny wraz
z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 949
Tal. 16 śgr. 3 fen. iest ocenionym, z
powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma,
którym końcem termin licytacyiny
na dzień 13. Kwietnia 1825
zrana o godzinie 8méy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Wagner,
w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

317

Die Tare fann gu feber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemuhl b. 13. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każeego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. W Pile d. 13. Grudnia 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Die zum Nachlaß ber Martin und Catharina Kubicaschen Scheleute gehörisge, unter Nro. 4 zu Swieca, Abelnauer Kreises belegene, auf 345 Athlir. abgeschäfte Wassermühle nebst Ackerwirthsschaft, soll Theilungshalber in dem vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Kossmeli auf den 13. April 1825. Vormittags um 10 Uhr in unserm Sessions= Zimmer anderaumten peremtorischen Licistations=Termine dem Meisibietenden verskauft werden, wozu besitz und zahlungssfähige Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registratur während der Dienststunden eingesehen werden.

Krotofdin ben 19. Januar 1825.

Burfilich Thurn = und Taris= fces Fürftenthums-Gericht. Patent Subhastacyiny.

Miyn wodny wraz z gospodarstwem rolnem, do pozostałości niegdy Marcina i Katarzyny małżonków Kubiców należący, pod Nrem 4. w Świecy, Powiecie Odalanowskim polożony, na 345 Tal. oszacowany, dla podziału w peremtorycznym terminie licytacyinym, przed Deputowanym Sedzia Kosmeli na dzień 13. Kwietnia r. b. o godzinie rotéy zrana, w izbie naszey sessyonalnéy wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania i zapłaty maiący ninieyszém zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszey w czasie godzin służbowych przeyrza-

na być może.

Krotoszyn d. 19. Stycznia 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Subhaftatione Patent. Bum bffentlichen Berfaufe bes ben Stanislaus Traminsfifchen Erben geborigen, unter Dro. 80 bes SypothekenPatent Subhastacyiny.

Do publiczey przedaży domostwa wraz z podwórzem i staynią; sukcessorom niegdy Stanisława TraBuche in ber Rirchgaffe hierselbst bele= genen, auf 440 Mthlr. abgeschatten Wohnhauses nebst Stallung und Sof= raum haben wir, ba fich im letten Ter= mine fein befitfahiger Raufer gemelbet hat, vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Rosmeli auf ben 20. April b. 3. Vormittags um 10 Uhr in unserm Seffione = Bimmer einen neuen Termin anberaumt, wozu befig = und gablungs= fabige Raufluftige biermit eingelaben werben.

Krotofchin ten 19. Januar 1825. Rurftlich Thurn = und Taris= fches gurftenthums=Gericht.

wińskiego przynależącego, na Ko ścielney tu ulicy pod Nrem hypotecznym 80 położonego, na 440 Tal. oszacowanego, wyznaczyliśmy, gdy na ostatnim terminie żaden zdolny do posiadania kupiec nie zgłosil się, nowy termin przed Deputowanym Sędzią Kosmeli, na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie 1 otéy zrana, w izbie naszéy sessyonalney, na który chęć kupna i zdolność posiadania i zapłaty maiacy ninieyszém zapozywaią się.

Krotoszyn d. 19. Stycznia 1825. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad

Xiestwa.

ernvirmete b. L

#### Bekanntmachung.

THEY PLANTE, IN THAT IS

Der von Gnefen hieher verzogene ju= bifche Raufmann Simon Senator und beffen funftige Chefrau Carolina geborne Birfch, haben mittelft bes am 28. De= gember v. 3. vor bem unterzeichneten Friedensgericht errichteten Chevertrages in ihrer einzugehenden Che bie Guterge= meinschaft ausgeschloffen, wovon bas Publicum in Renntniß gefett wird.

Inomraclam ben 7. Februar 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Z miasta Gniezna tu dotad przesiedlony Starozakonny kupiec Szymon Senator i przyszła iego żona Karolina z Hirszow skutkiem przedślubnego kontraktu pod dniem 28. Grudnia r. z. przed podpisanym Sądem Pokoiu zawartego, w przyszłym małżeństwie swoim wspólność maiątku wyłączyli, o czém się do publiczney podaie wiadomości.

Inowroclaw d. 7. Lutego 1825. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

the first of the manufacture of the second of the second of

open adaptaments and aspectual and the first about a second and appropriate and

Whise isky test is elitere waters! Subhaffations : Patent. Das ben Gottlieb Triebwafferichen Erben jugehörige, und hier unter Dro. 75 belegene Grundftud, bestehend:

er deliger per popraedularem zz.

Alegand from Hezelf prawie paway a lideste plant on horseshood, with

1) aus einem alten eingefallenen Saufe, wovon nur noch ein fleiner Theil Solz eriffirt, und ale Brenn= bolg betrachtet werben fann;

1) aus einem Bauplat, worauf bas Saus geftanden nebft Sofraum;

3) aus einem Bauplag, worauf fruber eine Windmuble gestanden;

4) aus einem Morgen und 100 Muthen culmifch Maag Gartens land; and a sale assertable

5) aus einer Biefe von 2 Morgen culmisch Maaß;

fo auf 149 Mthle. gewurdigt ift, foll im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Bromberg, an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung offentlich verkauft merben.

hierzu haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 4. Mai c. angefett, und laden die Raufluftigen biermit bor, fich alebann auf ber hiefigen Berichte= Stube Bormittags um 9 Uhr, entweder perfonlich, oder burch gefeilich gulaffige Bevollmaditigte ju gestellen, ihre Ge= bote abzugeben, und hat ber Meiftbie= tenbe nach vorheriger Genehmigung bes

Patent subhastacyiny.

del for dans stande not need to

Do sukcessorów Gottlieba Triebwasser należący, i tu w Szubinie pod Nro. 75. polożony grunt, składający signe ispinall erdafantamade mas Was

- 1) z iednego starego rozrzuconego domu, z którego ieszcze tylko mała część drzewa exystuie, i za drzewo opałowe uważane bydź može, svostili desta Jpisto
- 2) z iednego placu do budowli, gdzie dom stał wraz z podworzem,
- 3) z iednego placu do budowli, na którym dawniey wiatrak stał,
- 5) z iedney morgi i 100 pretow kwadratowych miary chełmińskiey trzymaiącego ogrodu i

5) z iedney łaki dwie morgi miary chełmińskiey trzymaiącey, co wszystko na 149 Tal. iest oszacowane - ma bydź z polecania Kró-

lewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, naywięcey daiącemu ze gotową zapłatą publicznie sprzedany.

W tém celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 4. Mais r. b., i wzywamy ochotników kupna ninieyszem, ażeby się w dniu tym na tuteyszey sądowey izbie zrana o godzinie 9. osobiście, lub przez prawnie ustanowionych pełnomocników stawili, offerty swe podali a naywisgedachten Landgerichte, und in fofern teine gefetzliche Grunde im Wege fieben, ben Zufchlag zu gewärtigen.

Die Tare und nahere Bedingungen tomen jederzeit in unferer Registratur eingefeben werden.

Jugleich wird jedermann aufgeforbert, und binnen 4 Wochen die etwanigen bei ber Taxe vorgekommenen Mangel anzuzeigen.

Schubin ben 31. Januar 1825.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Betanntmachung.

In Beranlassung einer bei und eingegangenen Requisition bes Königl. Rammergerichts zu Berlin, sollen ein Brillant-Ring, eine goldene Rette, drei goldene Uhren, nebst verschiedenem Silberzeug, dessen Gesammtwerth nach ber Tare
3 10 Athle. 22 sgr. 6 pf. beträgt, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich
baare Bezahlung in klingendem Preuß.
Eonkant versteigert werden.

Dir haben hierzu einen Termin auf ben 16. Mai e: Bormittags im hiefigen Friedensgerichts Locale angesetz, wozu Rauflustige eingelaben werden,

Bromberg ben 25. Februar 1825. Konigl, Preuß, Fried eus gericht.

grade of a dot , stocketo, o der plan

direction a date of the property of the same

and incompany of the second of the

cey daiący po poprzedniczem zatwierdzeniu wspomnionego Sądu Ziemiańskiego i ieżeli prawne powody w drodze stać nie będą, przybicia spodziewać się może.

Taxa iako też i bliższe warunki mogą każdego czasu w registraturzo naszey bydz przeyrzane.

Przytem wzywamy każdego z osobna, ażeby nam w przeciągu 4 tygodni o niedokładnościach, które przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, doniósł.

Szubin d. 31. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek nadesłaney nam rekwizycyi Królewskiego Sądu Kamery w
Berlinie maią bydź ieden pierścien
brillantowy, ieden łańcuch złoty,
trzy złote zegarki i różne śrebra, których wszystko wattość podług taxy
310 tal. 22 srbr. 6 fen. wynosi, publicznie więcey daiącemu za zaraz gotową zapłatę w grubey pruskiey monecie, sprzedane.

Wyznaczony na to został termin na dzień 16. Maia r. b. zrana w lokalu tuteyszego Sądu Pokoiu, do czego chęćmaiących kupna wzywa,

Bydgoszcz d. 25. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoją.

Stroffmiletten in geneum, threwe

paid chart and stad dial constraints and

at properties of the design

In Folge hoben Aufrages bes Ronigl. hochlobl. Landgerichts zu Pofen, vom 18. December v. 3. Dro. 2299 haben wir jum offentlichen Berfauf bes ben Frang und Therefia Reitelichen Cheleufen gehörigen, hierfelbft unter Dro. 189 belegenen Grundftude, einen nochmaligen peremtorifchen Licitations = Termin auf ben 18. April b. g. Morgens um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichte = Ctube an= beraumt, zu welchem wir Raufluftige und Befitfabige mit Bezug auf bas in ben Dojener Intelligeng = Blattern vom 14. April v. 3. Nro. 30, vom 5. Mai v. J. Mro. 36 und vom 26. Mai v. J. Dro. 42 inferirte Patent biermit einla= ben.

Schrimm ben 8. Marg 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

desdand madamass at emmadiff and fil de gall of Obwiesczenie.

Dublifundum. W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiażskiego w Poznaniu z d. 18- Grudnia r. z. Nr. 2209. wyzna. czyliśmy do publiczney sprzedaży gruntu małżonkom Franciszkowi i Teresie Keitlom należącego się tu w Srzemie pod Nr. 189. położonego, powtórny termin peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtey w lokalu Sądu nasze. go, na który ninieyszem ochotę kupna i do posiadania zdolność maiacych z odwołaniem się na nasze obwieszczenia w dziennikach intelligen. cyinych Poznańskich z dnia 14go Kwietnia r. z. Nr. 30., z dnia 5go Maia r. z. Nr. 36. i z dnia 26. Maia r. z. Nr. 40. umieszczone, zapraszamy.

> Szrem d. 8. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sad Pokoius

Befanntmachung.

Em Auftrage bes Ronigt, Sochlobl, Landgerichte wird ber Unterzeichnete in termino ben 21. b. M. und folgende Tage, in bem, unter Mro. 230 auf ber Breslauer Strafe belegnen Saufe, Die jum Conditor Unton Steigerichen Rachlaf. fo wie auch zu einigen andern Maffen gehorigen Effecten, beftend in Meubles, Rleibungeftuden, Wafche, Betten zc., einigem Gold und Gilber, eine Ungabl Bucher und eine Quantitat Conditormaaren, wie auch mehrere Conditoreigerathe ichaften, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verffeigern, wogu Kaufluftige eingelaben werben. Die Auction beginnt fruh um g Uhr. Pofen ben 15. Marg 1825. Rudenburg, Land , Gerichte = Referendarine.

Am Martte im Saufe Dro. 55 ift eine Wohnung zu vermiethen, beftehend in 2 Stuben, ein Gang, Ruche und Reller von Oftern ab, bei & B. Pufch.

The Mailler holing State ages but Maint. 18. Couldwise to at Mir. ange, wysnestradicible. Camberrating an Overly and configure do publicancy succeedably

to a pine of of your lessing a de

| Getreide : Arten.                            | Mittwoch<br>ben<br>9. März.                                     |                                          | Stadt ? Freitag ben 11. Mårz.                                         |                                           | Montag<br>ben<br>14. Marz. |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|
|                                              | bon<br>fl. gr.                                                  | bis<br>fl. gr.                           | pon<br>fl. gr.                                                        | ALC: NO                                   | M. Series                  |      |
| Meinen ber Preuß. Scheffel Roggen bito. dito | 6 15<br>3 —<br>2 15<br>1 24<br>3 6<br>3 8<br>1 6<br>3 6<br>16 — | 7 - 8 2 18 2 - 3 12 3 15 1 18 3 15 8 8 8 | 6 15<br>3 6<br>2 18<br>1 94<br>3 6<br>3 6<br>1 6<br>3 8<br>16<br>7 15 | 7 — 3 12 24 2 — 3 12 3 15 1 18 3 15 — 8 — | District States            | 2 24 |

forvier ainh zu einiglin aribern Ablition gesbeigeg Esferien, bestind in Membles, a Kirkinggestäten bis hand Colber, bis Nutzik granden, kirkinggestäten bei Eskilare und eine Lagrandisch eine Madding eine Eskilare gestäten bis eine Eskilare eine Eskilare

the a manufactor due of the fifth of the first

sing Ruber merben. Die America beginne früh um g über. Pofen den 15. Ming egon.